Ner 26 i 27.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 25 Lutego 1843 r.

Nro 529.

## SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż Jakób Ryth zamianowanym został na dniu dzisiejszym Weglomierzem przy Kopalniach Rządowych w Niedzieliskach.

Kraków dnia 30 Stycznia 1843 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

#### Nro 1216. KOMMISSYA EMERYTALNA

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

W zadosyć uczynieuiu przepisowi Art. 42 Ustawy z r. 1838 udziela do publicznej wiadomości w dalszym ciągu poprzedniego ogłoszenia pod dniem 29 Lipca 1841 r. do Nru 752 wydanego, wykazy osób, którym pensye emerytalne albo wsparcia odnośnie do ustawy powyższej w stosunku wysłużonych lat i płacy etatowej w czasie od 1go Czerwca 1841 r. do ostatniego Grudnia 1842 przyznane lub odmówione zostały, jakoto:

#### WYKAZ I.

### a) Przyznanych pensyj.

- 1 Rudzickiemu Marcinowi b. Stróżowi przy Obserwatorium Astronomicznem Złp. 101 gr. 26.
- 2 Rotarskiemu Ignacemu b. Ekonomowi Miasta Krakowa Złp. 1327 gr. 11.
- 3 Gabrysiewiczowej Helenie b. Akuszerce Miejskiej Złp. 85 gr. 28.
- 4 Ekielskiej Jadwidze pozostałej wdowie po Ekielskim emerycie b. Assessorze prawnym Złp. 1500.
- 5 Habowskiemu Jackowi b. Kontrollorowi Kassy Policyjnej Złp. 587 gr. 7.
- 6 Wiezownickiemu Maciejowi b. Adjunktowi Archiwum Głównego Senatu Złp. 1087 gr. 16.
- 7 Hube Karolowi b. Professorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego Złp. 4000.

- 8 Markiewiczowej Maryannie pozostałej wdowie po Romanie Markiewiczu emerycie b. Professorze Uniwersytetu Jagiellońskiego Złp. 1333 gr. 10.
- 9 Wagner Janowi b. Dozorcy Więzień Kryminalnych Zip. 134 gr. 16.
- 10 Brachowskiemu Mateuszowi b. Stróżowi nocnemu Złp. 70 gr. 25.
- 11 Piątkowskiej Franciszce wdowie po Piątkowskim Kasprze Kapitanie Milicyi Krajowej pozostałej Złp. 705 gr. 3.
- 12 Nowakowskiej Barbarze wdowie po emerycie Macieju Nowakowskim stróżu nocnym pozostałej Złp. 30 gr. 19.
- 13 Florkowskiemu Jerzemu b. Posługaczowi Kantoru służących Złp. 84 gr. 9.
- 14 Wilczyńskiemu Janowi b, Studniarzowi Rządowemu Złp. 113 gr. 29.
- 15 Trenner Bogumil b. Jnspektorowi Urzędu Budownictwa Złp. 1650 gr. 26.
- 16 Swiętosławskiemu Janowi b. Konduktorowi Tam Zp. 727 g. 18.
- 17 Brachowskiemu Wawrzyńcowi b. Nauczycielowi Szkół początkowych Złp. 93 gr. 24.
- 18 Grabowskiemu Józefowi b. Dozorcy Drogowemu Złp. 153 g. 5.
- 19 Mężyńskiej Katarzynie wdowie po Mężyńskim emerycie b. Dyrektorze poczty pozostałej Złp. 1500.
- 20 Friedlein Tekli pozostałej wdowie po Franciszku Friedlein b. Z. Sędziego b. Sądu Appellacyjnego i trojga dzieciom ogółem Złp. 953 gr. 8.

- 21 Szopińskiemu Franciszkowi b. Stróżowi Gmachu Dyrekcyi Policyi Złp. 145 gr. 25.
- 22 Kalince Andrzejowi b. Sędziemu b. Sądu III Instancyi Złp. 3742 gr. 2.
- 23 Makolskiemu Jakubowi b. Prezesowi b. Sadu Appellacyjnego i b. Z. Prezesa Sadu III Instancyi Złp. 8000.
- 24 Soczyńskiemu Marcinowi b. Sędziemu b. Sądu Appellacyjnego i Z. Prezesa Trybunału Złp. 3278 gr. 18.
- 25 Chojnackiemu Franciszkowi b. Pachołkowi przy Wójcie Złp. 61 gr. 29.
- 26 Kusmierskiej Helenie wdowie po Kusmierskim posługaczu Kassowym pozostałej Złp. 139 gr. 2.
- 27 Bukowskiemu Józefowi b. Dozorcy Więzień kryminalnych Złp. 280 gr. 24.
- 28 Piekarskiej Helenie nie letniej córce po Ignacym Piekarskim b. Adjunkcie Wydziału S. W. i Policyi pozostałej Złp. 257 gr. 26.
- 29 Słomnickiej Elżbiecie wdowie po emerycie Grzegorzu Słomnickim pozostałej Złp. 125.
- 30 Kalinkowej Maryannie po emerycie Andrzeju Kalince b. Sędzim b. Sądu III Instancyi Złp. 1871 gr. 1 i dwom jej synom nie letnim Kazimierzowi i Waleremu Złp. 1247 gr. 10.
- 31 Wirzbickiemu Janowi b. Nauczycielowi Szkoły Początkowej Złp. 81 gr. 26.

#### WYKAZ II.

- b) Przyznanych wsparciów na raz jeden lub zwrotów odjętych z płacy potrąceń z Art. 26 i 31 Ust. Emeryt.
  - 1 Odrzywolskiej Antoninie po Odrzywolskim b. kancelliście Dyrekcyi Policyi pozostałej wdowie w itości Złp. 200.
  - 2 Krupeckiej Salomei po Franciszku Krupeckim kancelliście pozostałej wdowie Złp. 200.
  - 3 Jordanowi Wincentemu b. Kapitanowi Milicyi Krajowej Złp. 361 gr. 4.
  - 4 Zalewskiemu Stanisławowi b. Nauczycielowi Szkół Początkowych Złp. 225.
  - 5 Poh Weronice pozostałej wdowie po Poh Z, Kommissarza Policyi Złp. 333 gro. 10.
  - 6 Trzcińskiej Elżbiecie wdowie po Trzcińskim Tadeuszu b. kanceliście przy Kassie Dochodów niestałych pozostałej Złp. 216 gr 20.
  - 7 Chrabczyńskiej Maryannie po Chrabczyńskim b. Muzykusie Milicyi Krajowej pozostałej wdowie Złp. 31 gr. 15.
  - 8 Kromer Emilii po Fryderyku Kromer Steigrze pozostałej wdowie Złp. 200.
  - 9 Męcińskiej Paulinie córce nieletniej po Onufrym Męcińskim b. Sędzim b. Sądu Appellacyjnego pozostałej Złp. 1666 gr. 20.
- 10 Rodowskiej Felicyannie pozostałej po Grzegorzu Rodowskim b. Dziennikarzu Biora Rachuby wdowy Zp. 666 gr. 20.

- 11 Placer Xaweremu b. Podsedkowi Okregu I. Zip. 400.
- 12 Fanta Pawłowi b. Z. Inspektora Więzień Kryminalnych Zp. 181 g. 10.
- 13 Toppercer Grzegorzowi b. Podporucznikowi Milicyi Krajowej Zp. 730.
- 14 Grafczyńskiej Alexandrze pozostałej wdowie po Marcelim Grafczyńskim b. Z. Adjunkta przy Kommissaryacie dystryktu Mogiła Złp. 166 gr. 20.
- 15 Müller Tekli po Wacławie Müller Weterynarzu Rządowym pozostałej wdowie Zp. 250.
- 16 Jakubowskiemu Franciszkowi b. Podpisarzowi przy Sądzie Podsędkowskim Okręgu Krzeszowickiego Złp. 256.

#### WYKAZ III.

- c) odmówionych pensyj lub wsparciów
- 1 Sabo Apolonii odmówiono zwrócić składkę złożoną, ponieważ ta niezaprodukowała dowodów, aby jej maż Jan Sabo b. Strażnik Rogatkowy bez własnej winy ze służby oddalony został.
- 2 Szydłowskiemu Janowi b. Jnżenierowi Objazdowemu, gdyż ten za Ustawy z r. 1833 ze służby wyszedł.
- 3 Radwańskiemu Wincentemu b. Nauczycielowi Szkółki początkowej z S. 30 lit. b. Ustawy emerytalnej z r. 1838.
- 4 Rudawskiemu Leonardowi b. Adjunktowi przy Historyi Naturalnej z powodu iż urzędnicy czasowi nie mają prawa do zwrotu składki.
- 5 Siemieńskiemu Bartłomiejowi b. Strażnikowi Rogatkowemu z powodu ze na własne żądanie otrzymał dymissyą.

- 6 Galli Janowi b. Kamieniarzowi Rządowemu odmówiono zwrócić składkę z powodu że ten urzędowania za Ustawy z r. 1833 postradał.
- 7 Farfurowskiemu Szczepanowi b. Strażnikowi Rogatkowemu z S. 30 U. E.
- 8 Wetterich Antoniemu b. Kontrollorowi Rogatkowemu z S. 30 'U. Emerytalnéj.
- 9 Turskiemu Janowi b. Wożnemu z S. 1 U. E. jako nienależącemu do Stowarzyszenia Emerytalnego.
- 10 Bułazińskiemu Wojciechowi b. Drogowemu odmówiono zwrotu składki gdyż prawa do tej nieudowodnił.
- 11 Himonowskiej Magdalenie odmówiono udzielania pensyi Emerytalnej z powodu, iż ta z mężem rozwiodła się.
- 12 Komorowskiemu Sebastyanowi b. Stróżowi w Klinice odmówiono zwrotu składki, ponieważ ten na własne żądanie ze służby oddalony został. Kraków dnia 9 Lutego 1843 roku.

Senator Prezydujący KIEŁCZEWSKI.

Sekretarz K. E. Kaniewski.

Brusnicki,

# Nro 315 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 20 i 21 Lutego         | 1 Gatunek |    |      |    | 2 Gatunek  |   |    |    | 3 Gatunek |          |        |    |
|-----------------------------|-----------|----|------|----|------------|---|----|----|-----------|----------|--------|----|
| 1843 г.                     |           |    |      |    |            |   |    |    |           | Zł. g. Z |        |    |
| Korzec Pszenicy             | 15        | 15 | 16   | 10 | 14         | 6 | 15 | 10 | 12        | _        | 14     | -  |
| " Żyta                      | 10        | 3  | 11   |    | 9          | 6 | 10 |    |           |          | -      | _  |
| " Jeczmienia                |           |    | 11   | -  | 9          |   | 9  | 20 |           |          |        | -  |
| " Owsa                      | -         | _  | 7    | 6  |            |   | 6  | 15 | -         |          |        |    |
| "Grochu                     | 11        |    | 12   | -  | -          |   | 9  | E  | -         |          | -      |    |
| " Jagieł                    |           | -  | 200- |    |            |   | 22 | _  | -         | _        | -      | -  |
| " Koniczyny                 | -         |    | 92   |    |            |   | -  |    | ~~~       |          | -      | -  |
| Centnar Siana               |           |    | 3    | 6  | -          |   | 2  | 12 |           | -0140000 | 1      | 24 |
| "Słomy                      |           |    | 2    | 24 |            | - | 2  |    |           |          | _      | -  |
| Jaj kurzych kopa            | -         |    | 2    |    |            |   | _  | -  | -         |          | -      | -  |
| Drożdży wanienka            | 3         |    | 5    |    |            |   | -  | -  |           | -        | 2-0148 |    |
| Masła czystego garniec      | 6         |    |      |    | Age to the |   |    | -  |           |          |        |    |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4         |    | 4    |    |            |   |    |    | -         | -        | -      | -  |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3         | 6  | 3    | 24 |            |   | _  | -  | _         | -        |        | -  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 14 Lutego 1843 roku.

Delegowany Chorubski Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy Adj. Burzyński.

# DODATEK

do Nru 26 i 27

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż na żądanie Marcina Strzelbickiego O. P. D. Not. jako pełnomocnika Bernarda Taroniego sukcessora Teressy z Dzielawskich Taroniej w Krakowie w domu własnym przy ulicy Grodzkiej pod L. 101 zamieszkałego na mocy wyroku Trybunału d. 14 Grudnia 1842 r. pomiędzy nim z jednej a Tomaszem Maliszewskim cukiernikiem jako cessyonaryuszem praw Jana Zamojskiego sukcessora Leokadyi z Taronich Zamojskiej w Krakowie pod L. 239 zamieszkałym z drugiej strony zapadłego, w drodze pertraktacyi spadkowej sprzedane zostaną oddzielnie nieruchomości mianowicie: a) kamienica w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 206 stojąca na wschod z ulicą Grodzką, na północ z ulicą Franciszkańską, na zachód z szkółką parafialną WW. SS., na południe z kamienicą pod L. 205 tudzież, b) kamienica w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 205 stojąca na wschód z ulicą Grodzką na północ i zachód z kamienica pod L. 206, na południe z kamienica Nro. 204 przy ulicy Grodzkiej stojącą graniczące, dawniej do Teressy z Dzielawskich Taroniowej a teraz do jej sukcessorów należące.

Sprzedaż powyższych realności popiera Fr. Starzycki O. P. D. adwokat w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 101 zamieszkały.

Cena i warunki sprzedaży rzeczonych domów wyrokiem Trybunału W. M. Krakowa i J. O. d. 1 Lutego 1843 r. ustanowione są następujące.

1) Cena szacunkowa domu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 205 na pierwsze wywołanie ustanawia się w summie 12,000, która w braku licytantów na trzecim terminie do 2 części to jest do Złp.

8000 zniżoną zostanie.

2) Cena szacunkowa domu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 206 na pierwsze wywołanie ustanawia się w summie 20,000 Złp. ktora w braku licytantów na trzecim terminie do 3 części to jest: do Złp. 13,333 gr. 10 zniżoną zostanie.

3) Chęc licytowania mający złoży na vadium 10 część summy szacunkowej, od złożenia którego Bernard Taroni, jako właściciel w połowie tejże kamienicy, oraz Tomasz Maliszewski w drugiej połowie

tejże kamienicy właściciel, jest wolny.

4) Nabywca zapłaci koszta popierania licytacyi do rąk i za kwitem adwokata, takową popierającego, a to zaraz po wyroku takowe przysądzającym.

5) Nabywca zapłaci także podatki Skarbowi należne, według pra-

wa uprzywilejowane jakie się okażą.

6) Widerkaufy pozostaną przy nieruchomości z obowiązkiem o-

płacania procentów po 1500.

7) Po dopełnieniu powyższych warunków, nabywca otrzyma dekret dziedzictwa, i obejmie dom w posiadanie, z obowiązkiem dotrzymania mieszkańcom kontraktów.

8) Resztujący szacunek zapłaci nabywca według wyroków klassyfikacyą dział ustanawiających, z procentem po  $_{7\,5\,7}$  od dnia licytacyi liczącym, gdyż równie od dnia licytacyi wszelkie dochody do nabywcy należeć będą.

9) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium i oprócz tego nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną zostanie.

10) Każdemu wolno będzie w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu ofiarować o ł część więcej nad wylicytowany szacunek z dopełnieniem formalności prawem przepisanych.

Termina do licytacyi tej na audyencyi Trybunału W. M. Krakowa i J. O. od godziny 10 rano posiedzenia swe w domu pod L. 106 przy ulicy Grodzkiej odbywającego, nastąpić mającej, ustanowione są:

Pierwszy na dzień 21 Kwietnia Drugi na dzień 24 Maja Trzeci na dzień 23 Czerwca Z tem objaśnieniem stron interessowanych, że zaraz na pierwszym terminie stanowcze już przysądzenie nastąpi, jeśli pretendent zgłosi się i w takim razie następne termina spadną.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający, aby na licytacyą

stawili sie opatrzeni w vadium.

Wzywają się także po szczególe zawiadomionych wierzycieli hipotecznych, wszystkie strony interessowane i pretensye do tychże realności mieć mogące, aby na pierwszym terminie licytacyi pod utratą praw produkcye swych pretensyj na audyencyi Trybunału przez adwokatów złożyli — Kraków dnia 11 Lutego 1843 r. Janicki.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Jana i Maryanny Szyjewskich małżonków, obywateli tutejszo-krajowych, żony w assystencyi męża działającej, w Krakowie przy ulicy Ś. Józefa pod L. 93 i 94 zamieszkałych, sprzedaną zostanie w drodze działu przez licytacyą publiczną, kamienica w Krakowie przy ulicy S. Józefa pod L. 93 i 94 w gminie I. położona, w połowie na imie Maryanny 1 voto Ogrodzińskiej, dziś Szyjewskiej, w drugiej zaś połowie na imie sukcessorów Ignacego Ogrodzińskiego, w hipotece zapisana, frontem od północy z ulicą S. Józefa, na południe z gmachem rządowym S. Piotra, na zachód z kamienicą pod L. 95, na zachód z murem klasztoru zakonnic S. Józefa granicząca.

Warunki sprzedaży tej nieruchomości wyrokiem Trybunału w dniu

9 Lutego 1843 roku zapadłym, ustanowione są następujące.

1) Cena szacunkowa kamienicy w Krakowie przy ulicy Ś. Józefa pod L. 93 i 94 położonej z dctaxacyi urzędowej umieszcza się na pierwsze wywołanie w summie Złp. 19,118 gr. 25, która w braku licytantów, dopiero na trzecim terminie do 3 części zniżoną zostanie i od tak zniżonej na trzecim terminie ceny licytacya rozpocznie się.

2) Chęć licytowania mający, złoży na vadium 10 część szacunku to jest Złp. 1901, które w razie niedopełnienia dalszych warunków li-

cytacyi utraci i nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszona będzie. Popierający jednak licytacya małżonkowie Szyjewscy wolni są od składania vadium.

3) Widerkaufy jeżeliby się jakie okazały, pozostaną przy nieruchomości które jednak z szacunku nowonabywcy potrąconemi zostaną.

4) Nabywca zapłaci do Skarbu publicznego podatki, jeżeli się te

należącemi okażą, a to stosownie do prawa.

5) Wypłaci równie nabywca koszta licytacyi i działu na ręce i za kwitem adwokata sprzedaż i dział popierającego i takowe z szacunku wylicytowanego potrąci.

6) Resztujący szacunek zostanie przy nabywcy, aż do prawomocności klassyfikacyi i działu z obowiązkiem opłacania procentu po 150.

7) Nabywca po dopełnieniu warunku 2, 4 i 5 otrzyma dekret

dziedzictwa.

8) Chcący w ciagu tygodnia po zalicytowaniu na mocy art. 105 ust. ex. dać więcej o ‡ część nad wylicytowany już szacunek, obowiązany będzie takową ‡ część złożyć do depozytu sądowego w gotowiznie.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy następujące termina:

Pierwszy na dzień 21 Kwietnia Drugi na dzień 19 Maja Trzeci na dzień 22 Czerwca

1843 roku.

Sprzedaż pomienionej realności popicra Wawrzyniec Soświński adwokat O. P. D. w Krakowie przy ulicy Ś. Jana pod L 472 zamieszkały.

Licytacya odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału W. M. Krakowa przy ulicy Grodzkiej w domu władz sądowych pod

L. 106 posiedzenia swe odbywającego.

Wzywają się na powyższą licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi pod prekluzyą stawili i wszelkie tytuły swych wierzytelności przy ustanowieniu adwokata złożyli.

Kraków dnia 17 Lutego 1843 roku.

Janicki.